## Ittelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Contoir im Posthause.

No 107. Donnerstag, den 5. Mai 1842.

Ungekommene Fremde vom 3 Mai.

Frau Amterathin Biebig aus Rofitten, Frau Prediger Bartid aus Reugorgig, fr. Glasbuttenbefiger v. Rolghaufen aus Lomnig, fr. Raufm. Beyme aus Samburg, L. in ber golbenen Gans; fr. Raufm. Beer aus Frankfurt a/D., I. im Hotel de Vienne; Die heeren Raufl. Schoffen aus Rogafen, Friedlander und Lipfduß aus Chodziesen, I. im Gichborn; Die Berren Guteb. Delhas aus Swigein, Roichinofi aus Gollenein und Oberfeld aus Mionomo, Frau Guteb, v. Blumenthal aus Rijem, Br. Student v. Opitid aus Mostau, Br. v. Trestow, Lieut. a. D., aus Bublig, Gr. Maler Palf aus Bromberg, Sr. Maurermeifter Schlicht aus Samter, I. im Hotel de Berlin; fr. Apotheter Juft und gr. Cant. Franke aus Czarnifau, fr. Student Degel aus Briefen, fr. Raufm. Topfer aus Frankfurt a/D., I. im Hôtel de Rome; fr. Guteb. v. Zielonacki aus Chwalibogowo, Frau Guteb. v. Siefierefa aus Koniedo, I. im Hotel de Paris; Br. Rammergerichte, Affeffor Baron v. Manteuffel aus Graff, Sr. Kaufm. Glembochi aus Gnefen, Sr. Guteb. v. Chtapoweft aus Rranzanowo, Sr. Pachter Trzasfa aus Chwalencinef, Sr. Maurermeifter Braun aus Birnbaum, I. im Hotel de Dresde; bie herren Guteb. v. Bronifowefi aus Karczewo, v. Bronifowefi aus Wegierefie, v. Radon= Bli aus Mofgno, v. Ponineli aus Komornit, v. Rotarefi aus Reudorf u. v. Mofgczunski aus Nagradowice, I. im Hôtel de Hambourg; bie grn. Guteb. v. Brobowefi aus Pfary, v. Goelinowefi aus Blotnit, v. Chlapowefi aus Bonifowo, v. Argyzansti aus Karczewo und v. Dembinsti aus Jaktoromo, Die herren Rauft. Speier aus Grat und Plato aus Ralisch, I, im Hotel de Saxe; Die Kaufm.-Frau Michelfon aus Rogafen, bie Srn. Rauft. Senmann, Rrafau und gr. Buchbruder Behben aus Schwerin a/B., I. im Gicherang; herr Guteb. Graf v. Rwilecki aus Awilez, Gr. D'Alfonce, Capit. a. D., aus Janfowice, Frau Ginnehmerin Bule aus Kalifch, I. im Bagar; Frau Einwohnerin Brodzifzeweta aus Peifern, I. in ber golbenen Augel.

1) Poictalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes zu Gräß verstorbenen Hansbelkmanns Fabisch Salomon Klingel, ist der erbschaftliche Liquidations-Prozes per Decretum vom 11. März 1841. erdsfinet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Liquidations. Masse und resp. zum Nachweis der Richtigkeit ders selben sieht am 15. Juli d. J. Bormitstags um 9 Uhr vor dem Herrn Ussessor Strauch hieselbst an.

Wir fordern sonach alle diejenigen, welche Anspruche an jene Masse zu haben vermeinen, hierdurch auf, sich im obigen Termine personlich oder durch einen legitimirten Bevollmächtigten, wozu wir die Justiz-Kommissarien Martini und Kübler in Vorschlag bringen, zu melden.

Wer in biesem Termine nicht erscheint, wird aller seiner etwanigen Borrechte für verlustig erklart und mit seinen Fordes rungen nur an bassenige, was nach Besfriedigung ber sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Bugleich werben bie bem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Erben bes Tuchfabrikanten Bahnifch aus Grat hier= mit bffentlich vorgelaben.

Grag, ben 28. Marg 1842. Konigl. Canb = u. Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością po zmarłym w Grodzisku handlerzu Feibusch Salomon Klingel proces sukcessyino likwidacyjny przez dekret z dnia 11. Marca 1841 otworzonym został.

Do zameldowania wszelkich pretensyi do massy likwidacyinej resp. udowodnienia rzetelności tychże, przypada na dzień 15. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tej przed Ur. Assessorem Strauch w miejscu termin.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy pretensye do massy téj mieć mniemają niniejszém, aby się w terminie powyższym osobiście lub przez legitimowanego pełnomocnika, naktórych Kommissarzy sprawiedliwości Martyniego i Küblera przedstawiamy, zgłosili.

Kto się w terminie tym nie stawi, za utracającego jakowych swych praw pierwszeństwa uważanym, i ze swemi pretensyami tylko do tego wskazanym zostanie, coby po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy jeszcze się pozostać mogło.

Zarazem się z nazwiska i pobytu nieznajomi sukcessorowie fabrykanta sukien Baehnisch z Grodziska niniejszém publicznie zapozywają.

Grodzisk, dnia 28. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

nate , medica no , albert

2) Veffentliches Aufgebot.

Auf dem zu Rosto belegenen, im Sys pothekenbuche sub Nro. 38. verzeichneten Freibauerhofe fteben Rubr, III. Nro. 1. aus ber gerichtlich beglaubigten Dbliga= tion ber Paul und Regina Razimirusichen Cheleute vom 17. Marg 1790 50 Rtfr. und Rubr. III. Nro. 2. aus ber gericht= lich beglaubigten Dbligation bes Paul Razimirus vom 2. Juli 1791 40 Rtfr. auf Grund bes Unerfenntniffes bom 22. gebr. 1830 für ben verftorbenen Prediger hartmann ju Grunfier gufolge Ber= fügung vom 15. Mary 1830 eingetragen. Behufe Umschreibung diefer eingetragenen Poften ift die Produftion ber barüber lautenben Dofumente erforderlich, und, da folche, ungeachtet Die Schuld felbft noch eriftirt, nicht hat erfolgen fonnen, fo werben alle biejenigen, welche als Gigenthumer, beren Erben, Ceffionas rien, Pfand = ober fonftige Brief-Inhaber baran Unfpruche ju haben vermogen, hierdurch aufgeforbert, welche binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 11. Juli b. 3. bor bem herrn Cand= und Stadtgerichte : Rath Udermann im Gerichtegebaube angesetzten Termine ge. bubrend anzumelben und nachzuweifen.

Bei unterlaffener Unmelbung werben biefelben nicht nur mit ihren etwaigen Unsprüchen praklubirt, sonbern es wird ihnen beshalb auch ein ewiges Stillschweis

Wezwanie publiczne. Na gospodarstwie okupném w Rosku położonym, w księdze hypotecznej pod Nr. 38 zapisanym, w skutek rozrządzenia z dnia 15. Marca r. 1830 dla zmarłego Hartmann, księdza w Zielonowie, zaciągnięte są na mocy przyznania z dnia 22. Lutego 1830 r. w Rubr. III. pod Nr. 1. z obligacyi małżonków Pawła i Reginy Kazimirus z dnia 17. Marca r. 1790, sądownie poświadczonej 50 Talarów; a w Rubr. III. pod Nr. 2. z obligacyi Pawła Kazimirus z dnia 2. Lipca r. 1791 sądownie poświadczonej 40 Tal.

Końcem przepisania zaciągniętych tych pozycyi przedłożenie dokumentów dotyczących się, jest potrzebnem, a ponieważ przepisanie takowe, pomimo tego że sam dług jeszcze istnieje nastąpić nie mogło, zatem wzywają się niniejszem wszyscy ci, którzy jako właściciele, sukcessorowie tychże, cessyonaryusze, zastawnicy, lub innych pism posiedziciele do kapitałów rzeczonych pretensye mieć mniemają, aby takowe w preciągu 3 miesięcach, a najpóźniej w terminie na dniu 11. Lipca r. b. przed W. Ackermann, Radzcą Sądu Ziemskomiejskiego w domu sądowym wyznaczonym, przyzwoicie zameldowali i udowodnili.

Na przypadek niezameldowania, pretensyami jakowemi nie tylko będą wyłączonemi, lecz téż wieczne milczenie względem takowych im nałogen auferlegt, und bie porgebachten Dofumente für amortifirt und nicht weiter geltend erflart werben.

Diejenigen, welche fich eines Bevoll, machtigten bebienen wollen, konnen fich an einen ber hiefigen Juftig-Kommiffarien hante und Damte wenden und folchen mit Information und Bollmacht verfehen.

Filebne, ben 5. Marg 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

żone, powyżej zaś wspomnionych dokumentów zniweczenie i nieważność takowych nadal, wyrzeczonem zostanie.

Chcącym mieć pełnomocnika, podają się Kommissarze sprawiedliwości tutéjsi, Hanke i Damke, których opatrzeć mogą w informacyą i plenipotencyą.

Wieleń, dnia 5. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Deffentliches Aufgebot.

Muf ber im Cgarnifauer Rreife in ber herrschaft Dragig belegenen fogenannten Dragiger : Muble nebft Vorwerk fiehen Rubr. III. Nro. 7. 414 Rthlr nach Albjug von 22 Rthir. 19 Sgr., von welder Gumme jeboch ber Galarien = Raffe des ehemaligen Konigl. Landgerichts ju Schneidemuhl 188 Rthlr. 13 Ggr. an= gewiesen find, so wie 2625 Biertel Weizen, 8935 Diertel Roggen und 1401 Biertel Gerfte fur Die Johann Chriftoph Ronig'fchen Erben gufolge Berfugung bom 16. Juli 1829 eingetragen. Der barüber ausgestellte, bon bein gebachten Tage lautende Sypotheten=Refognitions= Schein ift angeblich bei bem Brande ber Debmuble mitverbrannt.

Auf ben Untrag bes gegenwartigen Besitzers bes verpfandeten Grundstück, Joseph Steinborn alias Marsti, soll bas vorbezeichnete Dofument behufs zu bewirkender Lbichung amortisirt worden.

Wezwanie publiczne. Na tak zwanym Draskim młynie wraz z folwarkiem, w dobrach Draskich, w powiecie Czarnkowskim położonym, zaciągnięte są w skutek rozrządzenia z dnia 16. Lipca 1829 w Rubr. III. pod Nr. 7. dla sukcessorów Jana Krysztofa Koenig 414 Tal. po odciągnieniu 22 Tal. 19 sgr. z któréj jednak summy kassie salaryinėj dawniejszego Sądu Ziemiańskiego w Pile 188 Tal. 13 sgr. przekazane zo. stały; oraz pszenicy wierteli 2625 żyta wierteli 8935, i jęczmienia 1401. Wygotowany nato wykaz hypoteczny z dnia wyżej wspomnionego przy požarze ognia mlyna Noteckiego podług podania spalił się.

Na wniosek teraźniejszego posiedziciela zastawionego gruntu, Józefa Steinborna alias Marskiego dokument wyżej oznaczony końcem uskutecznie się mającego wymazania ma być zniweczony. Tym końcem wzywają

Demgemäß werben alle biejenigen, welche ale Gigenthumer, beren Erben, Ceffionarien , Dfand = oder fonftige Brief= Inhaber baran Unfpruche ju haben vers mogen, hierdurch aufgefordert, folche binnen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 11. Juli b. 3. im Gerichtegebaube angefetten Termine gebuh= rend anzumelben und nachzuweisen. Bei unterlaffener Unmeldung werden biefelben nicht nur mit ihren etwaigen Unspruchen an bas verlorene Dofument praflubirt, fondern es wird ihnen beshalb auch ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bas bezeichnete Dofument fur amortifirt und nicht weiter geltend erflart werben.

Diejenlgen, welche fich eines Bevollmachtigten bedienen wollen, fonnen fich an einen ber hiefigen Juftig-Rommiffarien Sante und Damfe wenden und folchen mit Information und Bollmacht verfeben.

Rilehne, ben 5. Marg 1842. Ronigl. Land: und Stabtgericht.

Frang Richter aus hinzendorf und die mosci publicznej, že właściciel kmiehaben mittelft Chevertrages vom 31ften ter z Hincendorf i Katarzyna owdo-Mary b. J. bie Gemeinschaft ber Guter wiała Kleinke z Machoyów, kontrakund des Erwerbes ausgeschloffen, welches tem przedslubnym z dnia 31. Marca bracht wird.

Frauftabt, am 15. April 1842. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

się niniejszem wszyscy ci, którzy jako właściciele, sukcessorowie tychże, cessyonaryusze, zastawnicy, lub innych pism posiedziciele do dokumentu rzeczonego pretensye mieć mniemają, aby takowe w przeciągu trzech miesięcach, a najpóźniej w terminie na dniu II. Lipcar. b. przed W. Ackermann, Radzcą Sądu Ziemsko. miejskiego w domu sądowym wyznaczonym, przyzwoicie zameldowali i udowodnili. Na przypadek niezameldowania, pretensyami jakowemi do dokumentu zaginionego nie tylko beda wyłączonemi, lecz téż wieczne milczenie względem takowych im nalożone, powyżej zaś wspomnionego dokumentu zniweczenie i nieważność nadal, wyrzeczoném zostanie.

Chcącym mieć pełnomocnika, podają się Kommissarze sprawiedliwości tutéjsi Hanke i Damke, których opatrzeć mogą w informacya i plenipotencyą.

Wieleń, dnia 5. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

4) Der Bauernahrunge-Gigenthumer Podaje się niniejszem do wiado-Catharina verw. Rleinfe geb. Machon cego gospodarstwa Franciszek Richhierdurch zur öffentlichen Kenntniß ge= r. b., uspolnose majatku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, d. 15. Kwietnia 1842.

5) Land= und Stadt=Gericht gu Bromberg.

Der hiefige Kanzlei-Uffistent Ferdinand Samptowski hat am 18. Marz c. als dem angeblichen Tage seiner eingetretenen Majorennität vor und erklart, daß er mit seiner Schegattin Louise Henriette geborne Schumacher nicht in Gutergemeinschaft leben wolle, vielmehr die Gemeinschaft der Juter und bes Erwerbes ausschließe.

Sąd Ziemsko-miejski w Bydgoszczy.

Assystent kancelaryi tutejszéj Ferdinand Sawytowski oświadczył przed nami dnia 18. Marca w którym dniu według podania swojego pełnoletności doszedł, że z małżonką swoją Luizą Henrietą urodzoną Schumacher, niechce żyć we wspólności majątku, owszem wyłącza niniejszém wspólność majątku i dorobku.

6) Der Gutsbesiger Anton v. Karsanischi ju Chlewo und das Fraulein Theopora Constantia v. Bronikowska zu Marssakli haben mittelst Chevertrages vom 13. Marz 1842. Die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Rempen, am 29. Marg 1842. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że W. Antoni Karsnicki z Chlewa i W. Teodora Konstancya Bronikowska panna z Marszałków, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 29. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

stational Libin agrangement

7) Bekanntmachung. Der Rittergutsbesitzer Carl v. Pellet-Narbonne und
bessen Ehegattin Malwine geb. v. Witzleben zu Runowo, welche aus ber Provinz Westpreußen in die hiesige verzogen, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 19. April c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Lobsens, den 22. April 1842. Königl. Land- und Stadtgericht. Obwieszczenie. Kzról de Pellet-Narbonne i małżonka jego Malwina z domu de Witzleben dziedzic Runo. wa, sprowadziwszy się z Pruss zachodnich do tutejszej Prowincyi, wyłączyli na mocy sądowego układu z d. 19. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku, co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Lobženica, d. 22. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

THE STATE STATE

8) Bekannemachung. Der Muh. lenbefiger Theophil Siwineli aus Stras Siwinski z Straszewa i zareczona z fremo, und beffen Braut, Unna Louife Weinkauf aus Stobnica, haben burch ben Chefontraft vom 12. Dovember pr. bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen.

Bongrowiec, ben 6. April 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

do Arende Commission 4. b. anna

Conferration to St. mi into a Conferration

Obwieszczenie. Młynarz Teofil nim Anna Louisa Weinkauf z Stobnicy, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 12. Listopada r. z. tak wspólność majątku jako i dorobku.

Wagrowiec, d. 6. Kwietnia 1842. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

9) Das Rittergut Poniatow im Konigreiche Polen 3 Meilen von Ralifd. 1 Meile von ber Stadt und bem fchiffbaren gluffe Barte entfernt, mit einem Rladenraum von 3000 Morgen Magb., worunter 900 M. Riefern= und Gichenwalb, 200 Morgen Landwiesen, 1900 M. Aderland, I. II. und III. Rlaffe mit einem Schloffe, einer Officine, ben nothigen Bohn : und Birthichafte : Gebauden, einem groffen Dbft = und englischen Garten, einer ginspflichtigen Muble, einem Gaftfruge an ber lebhaften Strafe von Ralifch nach ben Fabrit = Stabten Dzarfowo, Alexan= browo und Ronftantinowo mit ausreichenden Sand, und Spanndienften, foll aus freier Sand verfauft werben. Der Preis ift 36,000 Rthir. Das Landichaftes Unlehn auf Poniatowo beträgt 6000 Rthlr. und geht von ber Rauf = Summe ab, Ueber bie naberen Raufbedingungen ertheilt Mustunft

Dofen, ben 3. Mai 1842. v. Rrnger, Juftig-Commiffarius.

<del>all arbitratio</del>us tan endour diff

Diejenigen herren Gutebefiger, welche als Theilnehmer an bem neuen Lanbicaftlichen = Credit - Bereine im Laufe ber nachften Berfur Die Bepfandbriefung ibrer Guter gu gewartigen haben, und die ihnen gu bewilligenben, 31 progentigen Pfandbriefebarleben fcon jest gu realifiren munichen, wollen fich dieferhalb geneigteff an mich wenben. 3ch bin ermachtigt, bergleichen Untaufe in jeber beliebigen Sohe abzuschließen, und bie folibeften Bedingungen gu gemabren.

Dofen, ben 2. Mai 1842.

Guftap Ruczynsti.

41) & Concert = Unzeige. Die Billets zu ben Gartenkoncerts auf bem Schillige sind in der Mittlerschen Buchhandlung und auf der neuen Straße in der Conditorei des Herrn Pietrowski nur noch dis zum Iten d. Mts. Mittags zum Subsscriptionspreise zu haben. Der Subscriptionspreise für 6 Concerte ist à Familie 1 Athlir., à Person 15 sgr., an der Kasse kostet das Entree dei jedem Concerte à Person 5 sgr. Das erste Concert sindet, wenn es die Witterung erlaubt, am 9., sonst aber am 16. d. Mts. statt. Außerdem ist am ersten Pfingsteiertage ein Concert bei aufgehobenem Abonnement à Person 2½ fgr.

Santboift Buchert im 18ten Juf. = Regt.

- 12) Theatre pittoresque, im Hôtel de Dresde. Mittwoch ben 4. b. Mts. Auf Berlangen: "Genovefa" Schauspiel. Dem folgen Metamorphosen und eine Borstellung im Welttheater. Posen, ben 3. Mui 1842.
- 13) Herren Garberobe Artikel, als: Westen, Schlipse, Eravatten, schwarze und bunte seidene Halbtücher, acht Ostindisch seidene Taschentücher, Chemisetts, Rragen, Manchetten, Handschuhe 2c., sind zu den billigsten Preisen zu haben.

  Gerberstr. No. 40 im Schumannschen Hause parterre.
- 14) Bufefins und Tuche. Im Auftrage eines Niederlandischen Tuchfabris fanten foll eine Parthie Bufefin und Tuch in ben jest besonders vorherrschend mobernen Farben, um schnell damit zu raumen, zu erstaunt billigen Preisen, Ellen-weise vertauft werden. Gerberfir. No. 40 in Schumannschen Hause parterre.
- 15) 3d wohne jest Bilbelmöftr. No.113. U. Rraufe, Golbe u. Juwelenarbeiter.

and property of the state of th

the control of the co